And Sublinstaction

sek Kuratora rzeczonev massy kon.

in the visit station as valents

# Intelligenz - Blatt.

## interpret filter aund Sonnabende ben

morin entimales direct victory mirrography mais-

## These wounding of this world the bursower aftery daige in the syndauge of the Angekommene Fremde vone 10. Januar 1820.

315 G 88 CH

Hr. Gutebesitzer b. Erzuniecki aus Chelmno, I. in Neo. 251 auf der Bredlauerftrafe, Br. Gutebefiger v. Kontierwooff aus Chraplend, Br: Gutebefiger von Zablock aus Mierzonomo! Hr. Graf von Navolinefi aus Beble, Sr. Gutebefiger v. Cforafzeroffi aus Malomowo, I. in Dro. 384 Gerberfir.; Hr. Erbherr v. Grabski aus Jabkono, hr. Erbherr v. Tomicki aus Budzi-Bewo, I in Mro. 176 Dreftestinge. Allacies and inscrepance coming

model ate in dea blanca 6 Montanna ... un made nice a Deputowanym be-

hr. Gutebesitzer von Roczburdfi aus Gorfe, I. in Dro. 165 Ditbelmeftrage; br. Gutebefiger v. Potoffi aus Broncipn, br. Gutebefiger p. Zafrzeweff aus Brzesnich, I. in Dro. 243 Breslauerftrafe; . Dr. Erbherr v. Drudfi aus Gigewo, 1. jin Dro. 391 Gerberftraffe.

ingefellen Exapetationes der infinite Example gley wetstesses in Hr. Gutebefiter v. Centlit aus Strutto, Br. Kanomifus v. Kowalfff aus Sczepankowo, f. in Nrv. 210 Bilhelmestraffe; Sr. Domainenpach ter Guberian aus Reudorff, Gr. Gutepachter Mabring aus Goedowo, Gr. Domainen-Pachter b. Twardomoff and Djiechowo, I. in Dro. 384 Gerberfir. nomocoikow stawin, I swo nerta do

Thomas Abgegangem.

Br. Gutebefiter v. Jankomofi, Dr. Raufmann Schulz, Gr. Pachter Dfulicz, br. Begierungerath hoffmann, br. Gutebefiger v. Sczaniech, br. Gutebefiger v. Ctaripusti, Sr. Gutebefiger v. Kornatoweffi. free grantfield, an injustive of proving decision, our gotowing the w

to one of they are grounded - toy afertachoasses, zaplació cummo

Subhaffations=Patent.

Das allbier sub Nro. 162. in ber Buttelftraffe belegene, zu ber 3. G. Trepomacherschen Concursmaffe gehörige, aus amei maffiven Etagen bestehende Wohn= haus nebst Sofraum, worin ein maffis ves Stallgebande befindlich ift, foll auf ben Antrag bes Curatore ber gedachten Concuremaffe plus licitando verfauft werben.

Diefes Grundfilich ift im Monat Ja= tarirt worden, und fann die biesfallige Zare, jo wie die Pachtbedingungen, in w Registraturze Sadu swego do przeyber Regiffratur bes unterzeichneten Land= gerichts nachgeschen werden.

Die befitfabigen Raufluftigen werben bemnach aufgefordert, fich perfonlich ober burch gefetglich legitimirte Bevoll= machtigte in den binnen 6 Monaten und miesiecy przed Deputowanym Se-

auf ben 26. Februar auf den 20. April

angesetten Gubhaftatione-Terminen, mo= von der lette peremtorisch ift, in unserne Zamku Sądowym odbyć się maiących Gerichte-Locale vor bem Deputirten land= terminach, z ktorych ostatni peremgerichterath Fromholz Bormittage mu toryczny bydź ma, osobiście lub przez 9 Uhr einzufinden, und ihre Gebote gu swych prawnie upoważnionych Pel-Protocoll zu geben; ber Meiftbietenbe hat ben Bufchlag gegen baare, gur Galf- protokulu podali. te am Tage ber Publikation des Mojudicaffond = Befcheides, gur andern Salfte może, iż po nastąpioney, pierwszey aber am Tage ber natural-lebergabe polowie w dniu ogloszenia Resolutu bes gedachten Grundftude, an unfer Depo- przysądzaiącego, w gotowiznie, w fitorium zu erfolgende Jahlung bes Meifts drugiey zas połowie przy tradycyi

Patent Subhastacviny.

Czyni się wiadomo: iż dom pod liczba 162 przy ulicy Butelskiey położony do massy konkursu J. G. Trepp machera należący, składaiący sie z dwóch pietrów murowanych, maiaey podworze z staynia murowana, otaxowany w miesiącu Styczniu r. 1817 na 7268 tal. 14 dgr., na wniosek Kuratora rzeczoney massy kor.kursowey więcey dającemu przez pumuar 1817 auf 7268 Mthir. 14 gGr. pliczną lieytacyą ma bydź sprzedany.

Taxa i warunki kupna moga bydź rzenia przedłożone, pod pod pod pod pod

Wzywamy wszystkich ochote kupna maiących i do nabycia tey nieruchomości kwalifikujących się, ażeby się w oznaczonych niżey w ciągu sześć dzią Fromholz

w dniu 26. Lutego Romania w dniu 29. Kwietnia auf ben 19. Juli 1820, w dnia 19. Lipca 1820,

zrana o godzinie gtey w tuteyszym nomocników stawili, i swe licyta do

Naywięcey daiący spodziewać sie gebote ohnschibar zu gewärtigen. - tey nieruchomości, zapłacić summy

Schlieflich werben auch alle biejenigen, Die Gigenthumes ober andere Real = Un= wruche auf bas in Rede ftehende Grund= fruct zu haben glauben, borgelaben, bie= felben in ben gedachten Terminen angumelben, und zu beicheinigen, mibrigen= falls fie bamit pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben. wester rologie w dain oslessen are

Dofen ben 22. November 1819.

Ronigl, Prenfisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das allhier sub Nr. 143. in ber Mefferschmidt-Gaffe belegene zu ber 3. G. Treppmacherichen Confurd = Maffe geho= rige maffive brei Etagen bobe Wohnhaus nebst einem Sofraum, foll auf ben Un= trag bes Curatore ber gedachten Con= fure=Maffe plus licitando verfauft wer= ben. Diefes Grundftud ift im Monate Nanuar 1817 auf 4976 Rthlr. 12 ggr. abgeschaft worden, und fann die biesfallige Tare, fo wie die Kaufbedingun= gen in ber Regiffratur bes unterzeichneten Land-Gerichts nachgesehen werden.

Die befiffahigen Kaufluftigen wer- Wzywamy wszystkich ochote kuben bemnach aufgefordert: fich perfon= pna maiacych i kwalifikuigcych się do lich ober burch gesetzlich legitimirte Bes nabycia tey nieruchomości ażeby się vollmachtigte in ben, binnen feche Mos w oznaczonych w przeciągu sześciu naten und zwar auf ben 26ften Fe="miesięcy przed Deputowanym Sędzią bruar, auf ben 29ften April und Fromholz w dniu 26. Lutego, auf ben 19ten Juli 1820 Bor: 29. Kwietniai 19. Lipcar, p.

Autority Marsoder

szacunkuwey czyli plus licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz iego niezawodnie nastapi.

Na koniec zapozywają się wszycy, ktorzy prawne własności lub iakie inne realne pretensye do powyższego domu roscić by mogli, aby się w oznaczonych terminach stawili, i takowe pretensye swoie zameldowali, inaczey z niemi prekludowani zostana i wieczne milczenie nakazano im bedzie.

Poznań d. 22. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Czyni się wiadomo iż dom tu przy ulicy Nożelney pod liczba, 143 położony na 3 piętra wysokości murowany z podworzem do massy konkursu Handlu Sukcesserów J. G. Treppmacherów należący, sprzedany bydz ma na wniosek Kuratora rzeczonego konkursu, przez publiczną licytacyą. Ta nieruchomość otaxowana iest w miesiacu Styczniu 1817 na summe 4976 tal. 12 dgr. 2 dbr.

Taxa i warunki kupna w Registraturze Sadu Naszego przedłożone bydź moga do przeyrzenia.

o antitage um of Uhr angeseiften Subba- zrana o godzinie gtey w tuteyszym fations-Terminen, webon ber dritte zamku sądowym odbyć się maidcych and legge peremptorifely iff, in unferent serminach z ktorych ostatni peremto-Gerichte-Locale von dem Deputirfen Land= ryczny bydź ma, osobiście lub przez Gerichte-Rath Frontiolz einzufinden, und swych prawnie upoważnionych Pel-

Der Meiftbietende hat ben Zusehlag igegen baare, gur Salfte am Zoge ber -Publifation bes Adjudications - Beicheis .. tibeen gur anderen Solfte aber am Zage ber Natural = llebergabe bes gebachten i folgende Buhlung des Weifigeboth mifehlbar zu gewärtigen.

Patent Subhastacyiny." Schlüßlich werden auch alle diegenigen wa Na koniec zapozywaią się wszyscy die Eigenthume= ober andere Real=Un= którzy prawo właspości lub iakie inne s fpruche auf das in Rede siehende Grund= realne pretensye do powyżev rzeczo--Mind zu haben glauben, vorgeladen, die- nego domu rościć by mogli, aby się vielben in dem gedarhten Terminen augu: w oznaczonych terminach stimiff, i -omelden und zu bescheinigen, widrigen- takowe pretensye swoie zameldowali, falls sie damit prafludint, und ihnen a nastepnie udowodnili, inaczey - deshalb ein emiges Stillschweigen wird, z niemi prekludowani zostang i wie.

Koniglich Preuß. Landgericht. .... Poznań d. 22. Listopada 1819]

ribre Gebote zum Protelell zu geben. ... nomoenikow stamili i swoie licyta do galle fir banit pratigibadog ulastorq donn rescie by moeli, aby sig w c.

Naywięcey podaiący spodziewać się może, iż po nastąpioney w pierwszey połowie w dniu ogłoszenia rezolutu przysądzaiącego wgotowiznie, w drugiey zaś połowie przy tradycyi Citrogiace, an infer Depositum zu er- stey nieruelwowości, auptació surámy phis licitum do Depozytu Naszego, przybicie na rzecz lego niezawodnie nastapato@=&naitaficidie

- anferlegt werden, wezero bomodor sezne milezenie z rego względu naka-Des Posen den 22. November 1849. 00 zwie sim bedzien , nodiger thatiggede

istania i kupa i kung da Król Pruski Sadi Ziemianski.

TOTEL STRUNGERE OF PERCHOSONE by dr. kande Gleriches nachgeschen undergen. Ebiftal=Citation, mois Zapozew Edyktalny

Der zu Johanni 1810 von friner Che- oddalonego się na S. Jan 1810. od ofrate Chifabeth gebobene Hauptin ju Ba-malzonki swey Elebiety z Hauptow stranower hauland bei Mojchin boslicher- w Baranowskich Oledrach pod Mosimaife fich autsernte, zu Pfingsten a 846 and worldslimy sparob Boginnila Berinach Posen gefommene, und von hier ger, ktory wo Zielone świątkie 18 16. bald wiedernin weggegangene und nicht do Poznania przybyk zdad powedrmehr recomminte Gottlieb Berger, wird- nie oddalit sie iniepownorit, pa muio-

die Minudele feiner obbenannten Chefrau sek swey wzwyż namienioney Mat-Deputato Candgerichterath Froniholy an- by sie na terminie dnia 18. Mar. beraumten Termin ben i Sten Mars ca 1820, zrana o godzinie 9. przed 1820 Bermittage um 9 Uhr in imfirm Delegowanym Konsyliarzem Sadu - Gerichte = locale entweder perfentich oder Ziemiańskiego Fromholz w mievscu burd einen mit hintanglicher Informas posiedzen Sadu wyznaczonym, osotion perfebenen Bevollmadstigten zu ges biscie, lub przez Pełnomocnika doftellen und feber bie bebliche Bertaffung stateczna informacya opatrzonego: 1

Gottlieb Berger zu gowärtigen, bag mit tlumaczenie. ber Cheicheibung verschren, and er für W razie niestawienia się, Boguvon ichulbigen Theil erftigt werben wird, mil Berger spodziewać się może, iż

Dojen ben 4. November 1819.

hiermie vorgeinden, fich in bem ver bem Zonki ninieyszem zapozywamy, ażę-30 berantwerten, leden v gentle ein umglegitymowanego stawit, i wzgle-3m Michterscheimungefalle hat ber dem iev zlośliwego opusczenia zdał

> rozwod ogłoszony, i on za strone winna uznany bedzie.

ess apardom rumateramen get al athe tent Poznań d. 4. Listop. 1819. Ronigh Preuß, Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański, Burding getrade, sight usta Bernaudt on arose notes, Ulu: Carbrelle of

Zapozew Edyktalny, Ueber ben Rachlag bes hiefelbst ver= Nad maigtkiem pozostatym w mieforbenen Urmen-Raffen-Rendanten Jos Scie' tuteyszym zmarlego Rendanta hamt Jacob Stellter, ift auf ben Antrag Kassy Ubogich Jana Jaku'sa Stelter. beffen Brubere bes Galy - Fafter Chris na wniosek brata iego Faktora solneftian Gottlieb Stellter ber erbicoffliche go Krystvana Bogumila Stelter, pro-Liquidatione- Proses cruffet worden. Es cess sukcessyino likwidzcyiny otwomerzen baber alle, die an biefen Ragie rzony został. Zapozywamy przeto Sag Mujprache und Forderungen zu bas wszystkich tych, którzy do tey pozoben bermeinen vorgeladen, binnen brei statusci pretensye mieć mniemaia, aby - Monaten a dato und spatestene in bem sie w ciagu trzech miesięcy od dnia auf ben 8. April 1820 Bornittage dzisieyszego rachuige, a naypóźniey um 10 ll., por dem Deputirten Landges na terminie zawitym likwidacyinym - richterath Brudner anberaumten perem= dwia 8. Kwietnia 1820, zrana toriichen Liquidatione-Termine, entweder o godzinia 10. przed Delegowanym perfonlich ober burch gesetslich zue Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego

and Jaconstian earlifun founds, .... Modelmedies i Maciejawaniczo ako

lagige hinlanglich degitimiete De- Brükner wyznaczonym, osobiście

vollmachtigte zu erscheinen, ihre For- lub przez prawnie dozwolonych, do-Die bagu bienenden Beweise mit gur Stelle au bringen, und die weitere rechtliche tigen Prioritate = Urtel zu gewartigen. Diejenigen, die fich nicht melben, noch in bem peremtorischen Termine erichei= nen, haben ju gewartigen, bag fie mit ihren Borgugerechten praclidirt und nur an dasjenige verwiesen werden, was aus der Maffe nach Befriedigung der fich ge= melbeten Glaubiger übrig bleiben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern bie nicht perfonlich erscheinen tonnen, ober benen es an Bekanntschaft mangelt, werben bie Suftig-Commiffarien Gigneti, Mittelftabt und Maciejowski als Manbatarien in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information verfeben fonnen.

Pofen ben 29. November 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

berungen zu liquidiren und nadzeweisen, statecznie wylegitymowanych Pelnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, ściągaiące Berhandlung und Unsegung in bem funf- sie do tego dowody złożyli i dalszego prawnego postepowania, oraz umiesczenia ich w przyszłey lokacyi spodziewali się. Ci zaś którzy się ani niezgłoszą, ani na terminie zawitym nie stana, z wszelkiem prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostaną i to im tylko przekazanem zostanie. co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostać by mogło.

Tym zaś Wierzycielom którzy dla odległości zamieszkania osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Gyżyckiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego iako Mandataryuszów proponujemy, których pełnomocnictwem i informacya opatrzyć moga.

Poznań d. 29. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffations Datent.

Das hiefelbft am Ringe unter Dr. 86. belegene maffige Wohnhaus, nebft Sinter = Gebauben, welche zusammen auf 7526 Rible, an Werth gerichtlich geschäft worden find, follen im Wege ber Exefution offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben.

Das unterzeichnete Gericht labet baber alle Diejenigen, welche Diefes Grundfluck Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny murowany wraz z tylnem zabudowaniem tu w rynku pod Nr. 86. sytuowane, ogólnie na 7526 Tal. sadownie otaxowane, maią bydź w drodze exekucyi naywięcey daiącemu sądownie sprzedane.

Sad podpisany wzywaiąc ninieyszém wszystkich ochotę kupienia tego domu maiących, aby się na terminach w tym celu

faufen wollen, hiermit ein, in ben bagu auf ben 15ten Marg,

den 15ten Juli 1820.

Bornittags um 9 Uhr vor dem Depus tirten, Landgerichtsrath Elsner, angefetzten Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, in dem Instruktionszimmer unseres Gerichts zu erscheinen, und ihre Gebote zu Protofoll zu geben.

Dem Meifibietenden wird bas Grunds

Die Taxe nebst ben Kanfsbedingungen kann in unserer Registratur nachgesehen werden.

Zugleich werben bie, bem Wohnorte nach unbekannten Real-Glaubiger, Ctanislaus und Bincent Gebruder Ruttowsti, ber Supolitus Maffurowicz, und die Cafimir und Jojeph Gebruder Malandowicz, aur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in bem gebachten Termin vorgelaben; wibri= genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Buichlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Eriegung bes Raufschillings Die Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch den leer ausgehenden Forberungen, und zwar ben lehtern, ohne bag es zu diefem 3weit ber Produktion der Instrumente bedarf, verfügt wer= den wird.

Posen den 3. December 1819: 14 Konigl, Preufisches Landgericht,

Charle die Beilager

na dzień 15. Marca na dzień 15. Maia

na dzień 15. Lipca 1820, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner wyznaczonym, z których ostatni iest peremtorycznym, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń naszego Sądownictwa stawili, i swe licita do protokołu podawali, poczem naywięcey dającemu rzeczone nieruchomości przysądzone zostaną.

Taxa oraz warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

zapozywaią się realnż Tudzież Wierzyciele z mieysca pobytu swego niewiadomi, iako to: Stanisław ? Wincenty bracia Rutkowsey, Hipolit Mazurkiewicz, niemniey Kazimierz i Józef bracia Malandowiczowie, w celu dopilnowania swych praw w terminie wyżey wspomnionym, w przeciwnym albowiem razie naywięcey daiący nietylko przysądzenie otrzyma ale też po złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia nawet dokumentów rozrządzono zonähern Erbekenungangeiden. stanie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmadjung.

Der Geemuller Unton Glabifch bei Betsche beabsichtigt noch eine Bockwind= muhle auf seinem Territorio zu erbauen.

In Gemagheit bes Ebifte vom 28ffen October 1810 wird das resp. Publifum hiervon in Kenntniß gesett, um die et= wanigen Bidersprucherechte binnen einer praclusivischen Frift von 8 Bochen, fo= wohl dem genannten Banherren mitzus theilen, als auch bei Unterzeichnetem zur uabern Erbrierung anzuzeigen.

Meferik den 6: Dezember 1819. Roniglicher Landrath Meferiber Rreifes.

Tudgica campaywale sie realna With while a mierate polyte sycon Obwiesczenie.

Mlynarz Anton Gladysz w Psezewie ma intencya budować na swym

gruncie nowy wiatrak.

Podając to w skutek Edyktu zdnia 28. Pazdziernika 1810 do publicznew wiadomości, wzywam resp. Interes sentow azeby prawaswe protestacyine tak młynarzowi wspomnionemu, iako i Podpisanemu w przeciągu 8. ty. godni do dalszego podali rozstrzy gnienia. find appearing their section

Międzyrzecz d. 6. Grudnia 1819. Królewski Radzca Ziemiański Powiatu Międzyrzeckiego Zugleich foreben bie, tent Stabnogie

nielaus und Cinconi Gebrützenantropeti, niewischord, isto io: Aisp. Befanntmadung.

Der Windmuller Gottfried Wolff aus

In Gemagheit bes Edifte vom 28. manigen Widerspruchstechte binnen einer sentow, azeby prawa swe protestanahern Erorferung anzuzeigen.

Meferit den 10. December 1819. Konigl. Preußischer Landrath Meseriger Areises.

Obwiesczenie.

made united materi School Calle Guitty Cold

Mlynarz wietrzny Bogumin Wolff Stalun beabsichtigt auf feinem Territorio w Stoluniu ma intencya budować na bei Scharzig eine Bodwindmubte zu erz swym gruncie przy wśi Szarczu nowy wiatrak. dedubleddiede med alle men

Podaiac to w shutek Edyktu z dura October 1810 wird das resp. Publikum 28. Pazdziernika 1810 do publiczney hiervon in Kenntniff gesett, um die et- wiadomości, wzywam resp. Interesprachufibischen Frist von 8. Wochen To: cyine tak mignarzowi wspomnione. wohl dem genannten Bauherrn mit zu= mu, iako i Podpisarremu naydaley theilen, als auch bei Unterzeichnetem zur w przeciągu 8. tygodni do dalszego podali rozstrzygnienia.

> Miedzyrzecz d. 10. Grudn. 1819. Królewski Radzca Ziemiański Powiatu Międzyrzeckiego.

## Beilage zu Nr. 5. des Posener Intelligenz-Blatte:

they care their subling execution drings exact Patrice representations of other

and Sugar State of the same of the same of the State of t

Don Seiten des Konigi. Landgerichts "Krolewsko Praski Sad Ziemiwiski au Bromberg wird hierdurch befannt ge- w Bydgoszczy podaie nimeyszem do thacht, daß eine in Einhundert Winspel wiadombsel, is owies ktory vie w ilobefiebende, in bei an ber Brache biefelbft sei stu wenepli na statkach Szypra Hegenben Rahnen des Echiffers Reichard Reicharda tutey na Brdzie stoiatych befindlidie Quantitat hafer, ad instan. Znayduie, na wniosek kupca Spontiam beb Kanftranne Sponbolg ju Stet: Tholz ze Szczecina w terminie na fin, in bem auf ben 4ten Rebruar dzien 4. Lutego 1820 i na na-1820. und folgende Tage, hieselbst vor stepne dni tutey przed Deputowanym bem Deputirten, herrn Landgerichte-Re= W. Referend. Patzke wyznaczonym ferendar Datte anbergummen Termine, publicznie wiecev daigeemu za gotoafeich Buare Begahlung in Conrant ver= Bodz man na 3 1914 (51) et a de fauft werden foll.

Liebhaber vor, fich an bem gedachten Ia= sie rzeczonego dnia stawili i licyta und bes Infolmacs an den Meiftbieten= Divin spodziewać sie może den gewärfig zu fesin. well : M. Brdgoszcz d. 22. Listopada 1819.

Quantifying sur for ter for no core o dyrin lub smierci rogo meno-

Bekanntmachung, od Obwiesczenie.

offentlich an ben Meistbietenben gegen wa zaplate w kurancie sprzedanym

Wzywamy przeto do zapłaty zdol-Die laben baber zahlungefabige Rauf- nych i chec kupienia maigeveh, aby ae einzufinden, thre Gebote abzugeben, swe podali, a nav wiecev daiacy przy-

Ronigh Preuß, Landgericht, Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Chictal - Catation Zapozew Edyktalny in Machdem die verebelichte Anna Maria Gdy Anna Marya z Schlaucherow Kleiner, geborne Schlauch, mis Muben Ramezins Kleiner w Ruden pod Rybei Rinarzewo, gegen ibren Chemann narzewom mieszkaiąca, przeciw sweben Schmidt Frang Kleiner, welcher fru: mu meżowi kowalowi Francziszkowi her frangofficher Goldat gewesen, und Kleiner, bywszemu żołnierzowi franangeblich aus bein Elfaß geburig fenn cuskiemu, który z Alzacyi rodem foll, megen boblicher Berlaffung auf Ben= bydz ma, skarge o rozwod z powonung ber Che amemagen; fo wied ber du zlosliwego opusczenia, zamiosła. Grang Kleiner hierdurch offentlich verges wiec zapozywa się tenże Franciszek laben, in bem auf ben I ften Junius Kleiner ninieyszem publicznie, aby

1820 angefesten Termine por bem herrn - sie w terminie na dzien i. Czer-

Landgerichts-Referendarius Patte person- wca 1820. przed JP. Referendaryu-

Bromberg ben 28. Oktober 1819.

lieb Glaubit, ein Sohn bes Schlächter- malzonki iego Reginy z Seidlow w meiftere Samuel Glaubig und ber Regi= Rawiczu mieszkaigcych ztamtad przed na gebornen Seibel zu Ramicz ging por okolo lat 20, na wedrowke, dotad ohngefahr 20 Jahren von bert aus auf niepgwrocil; i od owego czasu ża-Die Wanderschaft und seit der Zeit ift von dney o zyciu lub smierci iego nieposeinem Leben ober Tode nichts bekannt wzieto wiadomości. geworden.

Johann Gottlieb Glaubit und feine et- domi Sukcessorowie iego, na wniowanigen unbefannten Erben auf ben Un- sek pozostalych Braci iego, to iest: trag feiner binterbliebenen Bruder bes stolarza Karola Glaubitz z Pleszewa Tischlere Carl Glaubit in Pleschen und i rzeźnika Samuela Goufryda Glaubes Schlächtermeifters Samuel Gottfried bitz Z Berlina, zapozywaią się niniey-Glaubig in Berlin mit ber Aufgabe bier- szem publicznie, z tem zaleceniem, burch offentlich vorgeladen, fich per ober aby przed lub na terminie dnia 30. in bem auf ben 3often Man 1820 Maia 1820 r. przed poludniem o

lich, oder durch zuläfige Bevollmächtigte szem Patzke wyznaczonym, osobiju erscheinen, von seiner Entfernung Res scie, lub przez upoważnionego Petbe und Antwort zu geben, die Rlage ge- inomoenika stawit, wzgledem powodu horig zu beantworten, und die Bemeis- swego oddalenia sie wythumaczył. i mittel über die etwanigen Ginvendungen wa skarge przy podaniu dowodów anzugeben; beim ganzlichen Ausbleiben wzgledem uczynić się mogacych przeaber ju gewärtigen, bag nach bent 2fn= eiw niey zerzutow odpowiedział. trag ber Klägerin auf Trennung ber Che w razie zas niestawienia sie spodziein contumaciam erfannt, und er fur wać się może, iż stosownie do wnioben allein schuldigen Theil erachtet wer- sku powodki małżeństwo wyrokiem ben wird. zaocznym rozwiązanem będzie i o--skarzony sam za strone winna uznamym zostanie of die stant monera

reverberies sous at we states and my Eydgosez d. 28. Pazdz. 1810. Roniglich Preug. Lanegericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation, Cytacya, Edyktalna,

Jan Bogumił Glaubitz rzeźniczek. Der Rleischhauer-Gefelle Johann Gott- own rzeinika Samuela Glaubitz i

Pomieniony przeto Jan Bogumil Es wird baher ber fleischhauer-Gefelle Glaubitz rzezniczek i jakowi niewia-Bormittage um 9 Uhr, por bem Depus godzinie atev przed Deputowanym

te vor benr auftebenben Termine fcbrittlich Unweisung zu erwarten, widrigenfalls und wenn ber verschollene Rleifchhauer= geselle Johann Gottlieb Glaubit vor ober fpateftens in bem anberaumten Termin fich nicht meldet, berfelbe für tobt erklart und fein nachgelaffenes Bermogen feinen nachsten bekannten Erben ausgeantwortet werben wird. Andslies wie siewoh

Subhaffations = Datenty (13)

Das im Czarnifauschen Kreise zu Romanehoff sub Nro. 107. belegene bem cie Czarnkowskim pod Nr. 107. po-Caffmir Anbacant zugebbrige Kolomes lożona, Kazmierzowi Rybaczyk na-Grundfüd, welches nach ber gerichtlie ležąca w raz z przyległościami, któden Tare auf 216 Rible. 20 ggr. ge= ra podlug taxy sadownie sporzadzomurdigt worden ift, foll auf den Antrag ney na 216 tal. 20 dgr. iest oceniona. bes Gutebefigers v. Swinarell gulubafth na wniosek dziedzica Ur. Swinarskie Schulden halber, bffentlich an den Meiftel go z' powodu dlugow publicznie paybiefenben verfauft werden, und ber pes wiecey daigcemu sprzedana bydz ma: remtorische Bietunge-Termin ift auf ben ktorym koncem termin licytacying 25ften Februar 1820 vor bem peremtoryczny na dzień 25, Luherrn Landgerichte-Rath Molfow Mors tego 1820, zrana o godzinie 10. gens um 10 Uhr allbier angefest. - Bemit ber Rachricht befannt gemacht, baß

fieren Candgerichte : Außenstator Winkfer Ur. Winkfer Auskultatorem w mieyhiefelbit angesehten Termine perionlich ju scu posiedzen tuteyszego Sadu Ziegestellen, ober auch von seinem leben und miańskiego wyznaczonym osobiście Aufenthalte bem unterzeichneten Gericher stawili sie, lub tež o życiu i pobycie iego, podpisanemu Sądowi przed o-Ungeige zu machen und bemnachst weitere znaczonym Terminem piśmiennie donieśli i dalszych potem zalecen oczekiwali, wrazie bowiem przeciwnym i gdy howiem nieprzytowny rzeźniczek Jan Bogumil Glaubitz przed lub navpóźniey w zwyż oznaczonym terminie niezgłosi się, za nieżyjące. go poczytanym i pozostały maiatek iego, navbliższym wiadomym Suk-Frausiadt den 24. Mai 1819. cessorom iego wydanym bedzie.

Wschowa d. 24. Maia 1819. Ronigl. Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powieprzed Wnym Konsyliarzem Sądu Zie fisfabigen Raufen wieb diefer Termin mianskiego Molkow w mievseu wyznaczony został. Zdolność kupiebas Granbfiud bem Melfibietenden gugest nia maigcych uwiadomiamy o termiichlogen, und auf die etwa nach bem Ter- nie tym z nadmienieniem, id nierumine einkommenden Gebote micht weiter chomose naywieceydaiscemu przybi. geachtet werden foll, infefern nicht gefele- ta zostanie , na poznieysze zas poda-

Tiche Gefinde bies nothwendig machen. 32 nia wzgląd mianym niebędzie, ieżeli avrement a priship prawne lego niebędą wymagać po-Schneibemuhl ben 18. Offober 1819. wody. mindchiere und international

w Pile d. 18. Października 1819. Konigl. Prenfisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Zie-Surriging in Alana immigrated nice; delegan parent salecen page

bes Gutsbefiners v. Smingroff zu Lubusz emtorifche Bietunge Termin ift auf ben 2 Iften Mary 1800, von bem herrn Landgerichts-Rath Ariger, Vormittags um 10 Uhr allhier angefest. Befigfahi= gen Raufern wird biefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, baf bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geache tet werben foll, in fofern nicht gefetili=

Schneibemuhl ben 18. Oftober 1819. Ronigl. Preus. Landgericht.

che Grunde bies nothwendig machen.

the me the periode is telephonese something in how out the section of Subhaffatlons Patent Patent Subhastacyiny. Das im Czarnifanichen Kreise in Rox. Kolonia w Romanowie w Powiecie manshoff unter Nr. 48. belegene, dem Czarnkowskim pod Nr. 48. polożona, Christian Lieble zugehörige Rotonicguinder Krystyanowi Lieske należąca wnazizi stud nebst Zubehor, sveldjes mach ber ges przyległościami, która podług taxy sąrichtlichen Tare auf 150 Kaller 20 ggr. downie sporządzoney na 150 Tal. gewurdigt werben ift, foll auf ben Untrag. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiece. Schulbenhalber bffentlich, an ben Meiffel mu sprzedana bydz ma, którym końbietenden verkauft werden, und der per= cem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 2 h. Marca 1820. zrana o godzinie 10. przed Sedzia Ziemiańskim W. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Paźdz. 1819. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. Declaration and a

Gubhaffatione = Patent. Laut Auftrag Gines Konigl. Bochloblichen Landgerichts zu Fraustadt, sollen tnego Sadu Ziemiańskiego w Wschonachstehende, zur Abalbert und Theodora, wie, maig bydź do pozostałości po

Patent Subhastacyiny. Stésownie do zalecenia Prześwie-Bongortschen Nachlaß-Masse gehörige, Woyciechu i Teolorze Bagorskich

311 Arbben belegeno Girenbftucke, nemlich:

- on) ein Saus unter Mre 187. mit ben bew bam gehörigen Stallungen und Scheune, auf 360 Milr. 8 ggr.;
- 2) ein Garten beim Spanfe, auf 50 Rtfr. und him en walder elle
- 3) brei und ein halber Dzielnif Acker, auf 450 Mir. 8 ggr. gerichtlich abgeschätt, and goth soll ob

deffentlich an den Meistbietenben im We= ge ber nothwendigen Gubhaftation ver-

ichen Lititatione-Termin auf ben 2 1 ffen miestie Krobi, przeto wzywamy ni-Rebruar 1820. Bornittage in loco nievszem ochotę maiących kupienia. Rrbben anbergumt haben, fo laden wir bedacych w stanie zapłacenia, aby się Raufluftige und Defit = auch Bahlungs = w tym terminie stawili i licita swoie fabiac hiermit ein, fid) in diesem Termini podali a plus licitant spodziewać się einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und może przybicia tych gruntow po pohat ber Meistbietende ben Bufchlag dieser przedniey approbacyi z strony Sądu Grundftude nach erfolgter Approbation von Seiten bes Dber = Bormundfchaftli= chen Gerichts zu gewärtigen

Die Zaren ber angeführten Grund= fluce fonnen zu jeder Zeit in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Bierbei wird bemerkt, daß auf bie nach Berlauf obgebachten Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter reflet= tirt werden wird.

Goffin ben 2. Oftober 1819. Roniglo Preuß. Friedensgericht.

Małżonkach w Krobi pależące grunta iako to: in serrant serranto serranto el se

- 1) Dom mieszkalny pod Nr. 187. wraz z staynią i stodolą na 360 tal. 8 dgr.
- 2) Ogrod przy domu na 50 tal.
- 3) Trzy i pół dzielnika roli na 450 tal. 8 dgr. sadownie ocenione drogą publiczney licytacyi więcéy daiacemu sprzedane.

Do czego wyznaczony iest termin fauft werden. peremptoryczny na dzień 21. Lu-Benn wir min hierzu einen peremforis tego 1820 z rana o godzinie 9. w nadopiekuńczego.

Taxa wspomnionych gruntów może bydź każdego czasu w naszey Registraturze do przeyrzenia przedłożona. Wzmiankuie się tu; że na bydź mogace podane licita po wspomnionym terminie nie będzie uważano.

Gostyń d. 2. Października 1819.

The widthing and thinking you

mid Importation of the first of the

trackers and a contract and other

ent stribeter.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Zufolge Auftrages bes Konigl. Soch= loblichen Landgerichts in Meserit vom Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu 28ften Oftober c. Dr. 1520, follen bie z dnia 28. Pazdz. r. b. Nr. 1520 maia

and the community of the same and the same of the same

### Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego

ju ben Johann Gottlieb Jenschen Nach- bydz nalezace do pozostalości Jana taffe gehörige Brennerei = Gerathichaften, wormter eine Blafe von 180 Quart, nebst huth und Rohren, und eine zweite von 153 Quart, nicht minder 10 Stuck Maftschweine, 3 Rube, 39 Garniec Brandtweine, tind ein fupferner Dfentopf, lege auctionis publica, gegen gleich baare Bezahlung versteigert wer= hierzu fteht in ber Behausung ber Backer Bittive Jensch hiefelbst coram Deputato dem Juftig-Affessor, herrn einzufinden.

Wollsfein den 3. December 1819. zgromadzili sie.

Disherers Totalle Say :

Stedbrief.

Der wegen verübten Diebstahl und Betruge am 4ten biefes zur Untersuchung Borowiat, welcher bor 5 Jahren bei ber Einziehung zur Landwehr in Woll= flein fich auch ben falschen Ramen Cafimir Dworakowski absichtlich gegeben, ift nach beenbigtem Berhor am 5ten biefes entsprungen.

Alle hohe Militair= und Civilbehorden ersuchen wir gang ergebenst, ben Unbreas ober Cafimir Dworakowski, wenn er fich betreten laffen follte, gefälligft arretigen und hierher transportiren laffen.

Derfelbe ift 31 Jahr alt, aus Klein=

Bogumila Jensch statki gorzalne, pomiędzy któremi garniec 180 kwart w sobie zawierający w raz z pokrywa i rurami, tudzież drugi 153 kwart obeymuiący znayduią się, niemniey 10 sztuk świń tucznych, 3 krowy, 39 garcy wodki i garnek miedziany do pieca, droga publiczney licytacyi za natychmiast gotową zapłatę sprzedane. Do sprzedaży tey wyznaczony iest termin tutey w pomie-Tolfemit, ben gten gebruar 1820. szkaniu wdowy Jensch przed Depufruh um to Uhr Termin an, und wer- towanym Assessorem Ur. Tolkemit ben Raufluffige erfucht, fich am gebache na dzien 9. Lutego 1820 zrana ten Orte zur angegebenen Zeit gablreich o godzinie 10. i wzywaia sie ochote kupna maiący, iżby na rzeczonym. mieyscu w oznaczonym czasie licznie

Wotsztyn d. 3. Grudnia 1819. Konigl. Preug. Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu.

## List gonczy.

Wyrobnik Andzrzey Borowiak za hierher geschiefte Tagelbhner Andreas popelnionz kradzież i oszukaństwo. został dnia 5. b. m. tu do Indagacyi nadesłany, który przed 5. latami do Landweru do Wolsztyna wziętym był, gdzie sobie dał falszywe imie i pazwisko, to iest: Kazimierz Dworakowski umyślnie; tenże po nastapioney Indagacyi zbiegł w dniu 5tym b. m. Rekwiruiemy zatém wszelkie woyskowe i cywilne Władze ninieyszem uniżenie, aby tegoż, gdzieby się natrafić dał przytrzymać i do nas pod pewną strażą odesłać raczyły. TenLuttom bei Birte geburtig, 3\f23olf groß, Ze ma lat 31., z Malego Lutomia am linten Beigefinger eine Marbe; er cu pierwszym u lewey reki ma krese, spricht polnisch und versteht auch etwas mowi po Polsku i rozumi po Niebeutsch. Bei seiner Entweichung war miecku cokolwiek. Przy ucieczce er mit einem hellgrauen tudgenen alten mial iasno-granatowy sukienny stary mit bunkelblauen mit Wolle und Lein- weing i przedzą mieszane długie na über bie Stiefel, mit einer zerriffenen al= ten Beug-Weste ohne Knopfe mit rothen and gelben Streifen, mit einer Leinwandes jacke, alt, geflückt, bekleibet; um ben Sals ein roth geblumtes baumwollenes Zuch, lange rinbeleberne Stiefeln und einen alten fcmargen runden Filzhut.

Birnbaum ben 8. Januar 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Stedbrief.

Gin gewiffer Jofeph Goronczat, bes Diebstahls verdachtig, ift heute aus dem biefigen Polizei-Gefängniffe entsprungen Alle Behorden werden baher hiermit refp. aufgeforbert, und ersucht, ben Entwis chenen, wo er fich treffen lagt, bingfest zu machen, und an bas unterzeichnete Friedensgericht abliefern zu laffen.

Beidreibung ber Perfon: Alter 23 Jahr, Große 5 Fuß 430ll, Saare und Augenbraunen blond, Augen blau, Dafe proportionirt, fpig, Mund flein, Jahne vollzählig, weis, Bart ra= firt, blond, Rinn und Geficht obal, Gefichtefarbe gefund, Statur mittler.

hat schwarzbraune haare und schwarze z pod Sierakowa rodom, 31 cali wy-Augenbraunen, braune Augen, gefunde soki, ciemne włosy, czarne brwi, Gesichtefarbe, untersetzer Gestalt und zdrowa cere, w sobie mocny, na palgerriffenen Mantel mit Flanell gefuftert, plascz flanella podszycy, spodnie z wand burchwebten langen Beinfleidern' butach, stara podarta katunowa kamizelke bez guzików z paskami czerwonemi i żółtemi, płocienny kaftanik stary połatany, na szyi chustkę bawełnianą z kwiatkami, bóty bydlę ce i stary okragly kapelusz.

Międzychod d. 8. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sad Pokoju.

List gonczy.

Nieiaki Józef Gorączka o kradzież podeyrzany, zbiegł w dniu dzisiey. szym z tuteyszego więzienia. Wzywamy przeto wszelkie Władze, aby zbiegłego, gdziekolwiek się natrafić da, aresztować i podpisanemu Sądowi Pokoiu odstawić kazaly.

Rysopis zbiega.

Wiek 23. lat, wysokości 5. stóp 4. cale, włosy i brwie blond, oczy niebieskie, nos mierny spiczasty, usta male, zęby zupełne białe, broda ogolona blond, twarz dobra, cera twarzy zdrowa, statura mierna.

Sczególne znaki: zadne.

Befondere Rennzeichen:

Grudno, Religion katholisch, Sprache Odzież: Odzież:

feibenes Salstuch, blautuchene Beinflei= ber und neue Stiefeln.

Lobsens den 22. December 1819.

Stosunki osobiste.

Reine. Mieysce urodzenja Weina, miey-Perfenliche Berhaltniffe: sce pobytu Grudno, Religia katoli-Geburtsort Welna, Aufenthalte-Ort cka, mowa Polska.

polnijo, Stary ordynaryiny kapelusz, gra-Befleibung: natowy binym kierem podszyty sur-Ginen alten ordinairen Sut, einen bun= dut bez guzikow do zahaczania zrofelblauen mit weißem Bon gefütterten biony, ploeienna westka, czerwona Heberroef, ohne Andofe, jun Buhafen iedwabna chustka na szvie, granato. eingerichtet, eine leinene Weste, ein roth: we sukienne spodnie, i nowe bory. trend burdeling langue Delette

Łobżenica d. 22. Grudnia 1819.

ten denoral de obite Ander und des o Ronigh Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokain.

Bekanntmachung.

Den 17ten Februar 1820 Bormittage um 9 Uhr und die folgenben Tage follen in ber Ctabt Bentiden verschiedene abgepfandete Effesten, ale: Meubles, Sansgerath, Kupfer u. f. w. an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in flingendem Kourant veraußert werben, wozu man Raufluffige hiermit einlabet.

Meserik ben 10. Januar 1820.

menideral more th

Vigore Commissionis Der Landgerichts-Ausenltator von Saint Paul.

Obwiesczenie.

Dnia 17. Lutego i w nastepnych dniach r. b., beda w mieście Zbaszyniu rozmaite zatradowane rzeczy iako to: meble, sprzety domowe, miedź i t. d., więcey daiącemu za gotową zaraz zaplatę, w brzmiącym kurancie sprzedawane, do czego ochote kupna maiacych wzywa ninieyszem podpisany na mocy otrzymanego Commissorium.

Międzyrzecz d. 10. Stycznia 1820. Vigore Commissionis Auskultator Sądu Ziemiańskiego S. Pauli.

Bekannt machung.

Die Rachricht, als hatte ich nicht mehr ein unverffenertes Lager von Ungarweinen, gir wiberlegen, zeige ich bem banbeliben Publifum ergebenft an, baf nicht allein foldes noch wie borher eriffirt, fondern bag ich foldes bebeutend vergrößert habe, fo bag Raufluftige alle Gorten bergleichen Weine bei mir finden tounen, und verfpreche lillige Preife und gute Bedienung. Lobel Abr. Kenrpener, in Kempen.